## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 153. Donnerstag, den 27. Juni 1839.

Ungekommene Fremde vom 25. Juni.

Frau Guten. v. Rurowefa aus Runowo, Gr. Guteb. v. Malezewefi aus Swiniary, I. im Hôtel de Cracovie; Sr. Guteb. v. Kamieneli aus Gulczewo, I. im Reb; Br. Guteb. Bentfoweli and Rijemo, I. in Do. 18 Gerberfir.; Die Brn. Guteb. v. Chlapowell aus 3bron und v. Chlapowell aus Gogdzichowel, I. in Do. 5 Salbborf; die Brn. Guteb. v. Sfrandlewefi aus Tonowo und v. Sfrandlewefi aus Puscifowo, I. in Do. 2 St. Martin; Gr. Guteb. Szczepanefi aus Infterburg, br. Oberamtm. hilbebrand aus Datom, Sr. handl. Diener Berliner aus Breslau, I. im Hôtel de Berlin; Br. Guteb. v. Zwardoweffi aus Robelnif, Br. Raufm. Meber aus Gnefen, Br. Sandelom, Leby aus Pinne, I, in ben brei Kronen; Br. Guteb. v. Bubgifgewöfi aus Grombfowo, Gr. Pachter Lafgegewöfi aus Goreczfi, Krau Pachterin Mateda aus Dupin, I. in No. 14 Bafferfir.; Br. Pachter v. Ruts foweffi aus Schweinert, I. im weißen Rof; Die Grn. Guteb. v. Taczanoweffi aus Stamofzewo und v. Taczanowell and Auczkowo, I. in Ro. 24 Bafferftrafie; Br. Guteb. v. Arzydanoweli aus Murgynowo, I. in No. 26 Wafferftr.; Die Gerren Gutebefiger v. Prueti aus Wilczyn, Wirth aus Lopienno und v. Rognowefi aus Organowo, Sr. v. Swichow, Rittm. a. D., aus Galfowo, die Gerren Pachter Elt und Schlitter aus Bronfowo, I. im Hotel de Rome; Die grn. Pachter v. Suchos bolefi aus Samter, v. Karefi aus Refla und v. Riereft aus Mifflowo, bie herren Guteb. v. Offrowefi aus Glopanowo und Sander aus Samter, I. im Hotel de Paris; fr. Raufm. Barfchall aus Frauftadt, I. in No. 10 Bafferftr.; fr. Guteb. v. Braunect aus Wieffowo, I. in Do. 35 Bredlauerfir.; Gr. Guteb. Pringeheim aus Oppeln, I. in Ro. 13 Breiteftr.; Sr. Guteb. v. Palifzeweff aus Gembic, I. fn Do. 15 Buttelfir.; Gr. v. Bloch , ebem. hauptm. , aus Luboftron , t. in Do. 11 Schulftr.; fr. Raufm. Grodig und fr. Dottor Allert aus Bromberg, fr. Guteb.

v. Czarnecti aus Gogolewo, 1. in ber golb. Gans; bie herren Guteb. Graf b Do= tworowefi aus Pargenczewo, Graf v. Rwiledi aus Bedlitz, Graf v. Mpcielefi aus Dembno, v. Bolowiez aus Dzialyn, v. Twardowsfi aus Szezuczyn und v. Lipsti aus Ugargewo, I. im Hotel de Vienne; fr. Pachter Gellert aus Bisniemo, I. in Do. 13 Gartenftr.; Die grn. Guteb. v. Daranowell aus Marfgewo und v. Dobiejewefi aus Golinowo, I. in Do. 46 Gerberfir.; Sr. Guteb. Pafchte aus Storch= neft, Br. Defonom Mittelftabt aus Birte, Br. Gaftwirth Schoning aus But, bie Srn. Pachter v. Modlineffi aus Goragdomo und Dreyer aus Rufgyn, Sr. Strojens Bi, Bachtmeifter im 2ten Garde : Regt , aus Berlin, I. inr Hotel de Dresde; Frau Pachterin v. Blendowsta aus Biernatti, Die grn. Guteb. v. Choloweti aus Grotfowo und b. Starzenefi aus Prapfieta, I. in ber gold. Rugel; Die Grn. Guteb. v. Mofzegeneli aus Stempuchowo', v. Mofzegeneli aus Brudgin und v. Rofegyneli aus Brudgewo, fr. Pachter v. Prabzinefi aus Polazejewo, I. in ber großen Giche; Dr. Raufm. Ablere und Sr. Ronditor Rrifoli aus Bromberg, I. in Do. 9 Bilh. Plat; fr. Pachter Amiatfomeli and Bojanomo, Sr. Guteb. v. Romieromeli aus Chravlewo, I. im Schwan; Sr. Commiff. herfe aus Milostam, I. in No. 11 Breiteffr.; bie grn. Guteb. Cichowicz aus Bozejewo und Sadoweffi aus Dombromo, Br. Gefretair Bargowsti aus Ronomo, I in ben 3 Sternen; Frau Guteb. Boullien aus Targofice, I. in No. 134 Bilh. Plat; Gr. Efhold , Lieut, u. Guteb. aus Sebaffianowo, Br. Pachter Staminefi aus Gora, Br. Guteb. v. Chelfowefi aus Sapowice, Frau Guteb. v. Chtapowefa aus Ronarefie, Die herren Gutebef. v. Szegenacki aus Przyborowo und v. Roscielski aus Smiefzkowo, I. im Hotel de Varsovie; Br. Netto, Routroll. bei ber General-Doft-Raffe und Mad. Bruf aus Warfchau, I. in Do 116 Breiteftr.; Die Grn. Guteb. v. Vilfowefi aus Pierzchno, v. Radonefi aus Chocice, v. Stoff aus Schreda, v. Zielinsti aus Jarostawice, v. Zielinefi aus Markowice, v. Moraczewefi aus Rrerowo und v. Zuchlinefi aus Brodnica, Frau Guteb. v. Malczewela aus Kruchowo, Br. Raufm. Wiener aus Liffa, I. im Hotel de Hambourg; die grn. Raufl. Lewy, Ephraim und Brafc aus Birnbaum und Bolfffohn aus Reuftabt, I. im Gichfrang; Die Raufleute Grn. Behnas und Rruger aus Krotofchin, I. im Eproler; Die Srn. Guteb. Buffe aus Willowice, von Brzefift aus Demolowo und Koppe aus Konino, I. in Hotel de Berlin; Br. Pachter Rudnicki aus Vierzeno, Die Brn. Partif. Janufzemsfi aus Liffowfi und Zomafzewefi aus Bronte, I. im goldenen Lowen; fr. Rentier Runge aus Bollftein, fr. Defonomie-Infp. Schmidt aus Dbrzyco, fr. Gaftwirth Conrad aus Birnbaum, fr. Papier-Fabrifant Beifer und fr. Defon. = Commiff. Binte aus Chodziefen, Sr. Probst Szodrzesti aus Giecz, Br. Pachter Ggafarfiewicz aus Grzesnica, die hrn. Guteb. Arndt aus Rusocynn und v. Trapczyneti aus Gofolnif, I. im Hôtel de Polgne; die Hrn. Guteb. v. Nadonski aus Mossejewe und v. Nasbonski aus Skolmo, Hr. Nendant Schmidt aus Broniberg, Hr. Sekretair Maschke aus Wongrowitz, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Kaust. Wolfsohn aus Wreschen, Kisch und Reymann aus Ezerniejewo, Hr. Kaustn. Cohn und Hr. Naddiner Klaussiech und Erin, I. im Sichborn; Hr. v. Zorawski, Hanptmann a. D., aus Xions, Hr. Pachter Stachowski aus Trzeianka, Hr. Dekonom Krug aus Schmiegel, Hr. Guteb. Kubale aus Granden, I. in den Tillen; die Herren Guteb. v. Libiszewski aus Wierzne, v. Skorzewski aus Sepno und v. Zawadski aus Wednary, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Loiktal : Citation. Im Sy= pothekenbuche bes im Inowraclamer Areife belegenen, bem Unton von Roglowski ge= hörigen Allodial = Rittergutes Riemo find Rubr. III. No. 1. fur ben Jofeph und Stanislaus von Romierowsfi 2684 Rtfr. 13 gGr. 3 Pf., ober 16107 Floren 10 Grofchen polnifd, ju gleichen Theilen aus ber gerichtlichen Inscription sub actu feria quarta ante festum Stae. Margarethae Virginis et Martyris proxima 1765. per decretum vom 3. August 1779 eingetragen, und ift dem Stanislaus von Romierowsfi unterm 3. Muguft 1779 über feinen Untheil ein be= fonderes Sypothefen Dofument ausgefer= tigt worden.

Ebenso stehen auf bemselben Gute Rubr. III. No. 2. für ben Joseph von Plawinsti aus ber gerichtlichen Inscription de feria secunda post sestum Sti. Francisci Confessoris proxima 1767 500 Athle., oder 3000 Floren polnisch,

eingetragen. Joseph von Mawinski hat diese Post in der Urkunde vom 28. April 1790 ber Theresia verwittweten von Komierowska, gebornen v. Trednik, cedirt.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney wsi szlacheckieg Ur. Antoniego Kozłowskiego Kiewa w powiecie Inowracławskim położoney, z dekretu z dnia 3. Sierpnia 1779 zaintabulowane są pod Rubr. III. No. 1 w rownych częściach dla Ur. Józefa i Ur. Stanislawa Komierowskiego 2684 Tal. 13 dgr. 3 fen. czyli 16,107 złot. 10 gr. pol. z sądowéy inskrypcyi sub actu feria quarta ante festum Stae Margarethae Virginis et Martynis proxima 1765 i zostal dla Stanisława Komierowskiego co do iego części na dniu 3. Sierpnia 1779 r. osobny dokument hypoteczny wygotowany.

Rownież na téyże wsi 500 Tal. czyli 3000 złt. pol. zapisane są pod Rubr. III. No. 2 dla Ur. Józefa Pławińskiego z sądowey inskrypcyi de feria secunda post festum Sti Francisci confessoris proxima 1767.

Józef Pławiński cedował kwotę tę w dokumencie z dnia 28. Kwietnia 1790, owdowiałey Ur. Komierowskiey, Teressie z domu Trebnitz.

Der jesige Besither behauptet, baf for Dziedzie teraznieyszy twierdzi, Ze glaubte Quittung bes lettern Inhabers vorzeigen, noch diefen Inhaber ober beffen ben zur Quittungeleiftung aufgeforbert werden fonnten.

Es werben baber ber Stanislaus von Romierowsti, fo wie ber Johann b. Plas winsti und bie Therefia verwittwete von Romierowska, geb. v. Trebnis, beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche an biefe Sypothekenforderungen in bem auf ben 31. Oftober c. Bormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte = Uffeffor v. Bangerow in unferm Inftruftionszimmer anftebenben Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden prafludirt werden und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Bromberg, ben 1. Juni 1839. Ronigl. Dber = Landesgericht.

Wdiktalcitation. Die verloren gegangene Dbligation ber Samuel und Efther Bogtiden Cheleute vom 1. Oftos ber 1821 über 1000 Rthlr. welche nebft 5pCt. Binfen fur ben Landichafte = Rents meifter Drland auf ihrem hierselbst sub Do. 69 und 290 gelegenen, im Bege ber nothwendigen Subhaffation bereits

Mar Difference & State of Land and the

wohl die Post Rubr. III. No. 1. auf tak summa pod Rubr. III. No. 1 co ben Antheil bes Stanislaus von Romies do cześci Ur. Stanislawa Komierowrowest als auch bie Post Rubr. III. No. skiego, iako téż summa pod Rubr. 2. gefilgt fei, fann aber weder eine bes III. No. 2 zaspokoiona iest, lecz ani urzędowego pokwitowania ostatniego właściciela tych kwot, ani osoby iego Erben bergestalt nachweisen, bag biefel- lub iego sukcessorow wykazać nie iest w stanie, ażeby do pokwitowania wezwani być mogli.

Ur. Stanisław Komierowski tudzież Ur. Józef Pławiński i owdowiała Ur. Komierowska Teressa z domu Trebnitz tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, wzywaią się ninieyszem, ażeby swe prawa do tych summ hypotecznych zgłosili w terminie na dzień 31go Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Vangerow Assessorem w naszév izbie instrukcyjney wyznaczonym, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani zostana i im wieczne milczenie nałożoném będzie.

Bydgoszcz, dn. 1. Czerwca 1839. Król. Glówny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Zaginiona obligacya Samuela i Estery małżonków Vogt z d. I. Października 1821 r. na summe 1000 Tal., która dla Orlanda niegdyś kassyera kredytu Ziemstwa na ich tu pod liczbą 69 i 290 położonych, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanych grunverlauften Grundftude Rubr. III. No. 1. eingetragen gewesen und bie aus bie= fer Obligation bei Bertheilung ber Rauf= gelber jener Grundftude angelegte, 1200 Rthir, betragende Spezial-Maffe ber Dr= landschen Erben werden hiermit bffentlich aufgeboten und alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand, inhaber ober fonft andere Real= ober andere berechtigte, Unfpruche an bie aus ber ge= bachten Dbligation gebildete Drlandichen Spezial-Maffe gu haben vermeinen, bier= burch aufgeforbert, fich fpateftene in termipo ben 4. Oftober c. hier an gewöhnli= der Gerichtoftelle vor bem herrn Rammer= gerichts,Affeffor Schrader gu melben, wi= drigenfalls Sie mit Ihren Unspruchen prafladirt und Ihnen in biefer Sinficht ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers ben wird.

Lobsens den 27. Mai 1839.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

3) Subhaftations-Patent. Das den heidenreichschen Erben gehörige, zu Makel sub No. 33. früher 32., 33. und 34. belegene, gerichtlich auf 1398 Atlr. 25 Sgr. 6 Pf. abgeschäßte Grundstück, soll in termino den 12. November c. an hiefiger gewöhnlicher Gerichtsstelle im Wege der nothwendigen Subhaftation, theilungshalber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, wozu Kaufelussige hierdurch vorgeladen werden.

tach w Rubr. III. No. 1 zaprowadzoną była, niemniey massa szczególna z téyže obligacyi z podziału summy kupna gruntów rzeczonych uformowana, 1200 Tal. wynosząca sukcessorów Orlandów, wywołują się ninieyszem publicznie i zapozywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub inni rzeczowi albo téż uprawnieni pretendenci pretensye do massy szczególnéy Orlandów z wyżéy rzeczonéy o. bligacyi utworzonéy mieć mniemaia, aby się naypóźniéy w terminie dnia 4. Październikar. b. tu w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych przed W. Schrader Assessorem Sadu Kamery zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi i w tym wzeględzie im wieczne milczenie nałożoném będzie.

Łobżenica, dnia 27. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w Nakle pod Nro. 33, dawniéy 32, 33 i 34 położona, sukcessorom Heidenreich należąca, sądownie na 1398 Tal. 25 sgr. 6 feu. oszacowana, mabyć w terminie dnia 12. Listopadar. b. tu w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych w drodze koniecznéy subhastacy i końcemdziału publicznie do naywięcéy daiącego sprzedana, na którem ochotników kupna ninieyszém zapozywamy.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben,

Auch werden alle unbekannte Realpratendenten aufgefordert, bei Bermeidung der Praklusion, ihre Unsprüche spatestens im Licitationstermine geltend zu machen.

Lobsens ben 28. Mai 1839. Konigl. Land = und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Die verehestichte Wolff Marcus geborne Rosette Schol Moses Cohn, und deren Shemann der Kürschner Wolff Marcus zu Samosczyn, haben mittelst Vertrages vom 30. April c. die Gütergemeinschaft in Vetreff der von dem Shemann vor der am 16. Januar 1838 geschlossenen She, kontrashirten, in die Gemeinschaft gebrachten Schulden aufgehoben, und es können sich mithin die Gläubiger, deren Forderungen vor der Heirath entstanden sind, nur an das abgesonderte Vermögen des Wolff Marcus halten. Dies wird hier, mit zur öffentlichen Kenntniss gebracht.

Schneibemubl, den 10. Mai 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Der Handelsmann Simon Fischer und die unverehtlichte Pauline Cohn, has ben mittelst Shevertrages vom 14. Juni c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa ben 17. Juni 1839.

Ronigl, Land, u. Stadt : Gericht,

Taxa może być w Registraturze naszey przeyrzana.

Niemnie zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci rzeczowi, aby pod prekluzyą swoie pretensye naypoźnie w terminie licytacyjnym podali.

Łobżenica, dnia 28 Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie, Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, iż zamężna Wolff Marcus z domu Rosetta Schol, Moses Cohn i iéy mąż Wolff Marcus, kusznierz z Samoczyna, podług kontraktu z dnia 30go Kwietnia r. b. wspólność maiątku według długów, które iéy mąż przedślubem dnia 16. Stycznia 1838 roku zaciągnął, a do wspólności wniósł, między sobą wyłączyli; z któréy przyczyny wierzyciele, których pretensye przed zamęściem się wynikły, ci tylko odłączonego maiątku Wolffa Marcus trzymać się mogą.

Pila, dnia 10. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że handlownik Szymon Fischer i dotąd niezamężna Paulina Cohn, oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Czerwca 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 17. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 6) Der Dekonom Carl August Kramm zu Unruhstadt und bessen Verlobte bie unverchelichte Ernestine Degen zu Rostarzewo, haben mittelst Severträges vom 9. April c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen welches hierdurch zur bssentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollstein am 1. Juni 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że ekonom Karól August Kramm z Kargowy i tegoż zaręczona Ernestyna Degen Panna z Rostarzewo, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 1. Gzerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 7) Bekanntmachung. Montag ben 1. Juli c. Bormittage 10 Uhr wird im Magazin Ro. I. eine Quantitat Roggen-Kleie und haferspreu meifts bietend verkauft. Posen ben 25. Juni 1839. Konigliches Proviant-Umt.
- 8) Ein Dekonom, welcher unverheirathet, militairfrei, circa 28 Jahr alt, meisstens auf großen Gutern konditionirt hat, die besten Zeugnisse seiner Führung nachs weisen kann, der polnischen Sprache auch kundig, Brennereiskenntnisse besitzt und ein tüchtiger Schafzüchter ist, sucht eine baldige Anstellung als Wirthschafts-Amtsmann. Das Rähere ist zu erfahren bei Herrn Reimann im Hotel de Pologne hierselbst.
- 9) Rotheund weiße Bordeauxweine à  $12\frac{r}{2}$  Egr. bis 1Rtlr. 5 Egr., die Rheinweine verschiedener Sorten à 11 Egr. bis 2Rtlr. 20 Sgr., Bouteille, (in größeren Quantitäten bedeutend billiger)

tonnen in den Bormittagsstunden im Dziaknusti'schen Palais, im Gartenlokale der Casino-Gesellschaft jederzeit entnommen werden. Gleichzeitig beehre ich mich, meine verehrten Abnehmer ergebenst zu benachrichtigen, daß ich den Preis fur den Liebfrauenmilch von  $22\frac{1}{2}$  Egr. bei gleich vorzüglicher Qualität auf 20 Egr. pro Bouteille herabgesetzt habe. J. M. Lauk, Weinhandler und Casino-Dekonom.

10) Im Haufe sub Ro. 1. am Reuftadter Markt ift eine Wohnung, bestehend in zwei Piegen nebst Kabinet, und Stallung auf vier Pferde vom 1. Juli c. ab zu vermiethen. Gleichzeitig steht daselbst ein leichter, auf Druckfedern ruhender, wenig gebrauchter Halbwagen für einen civilen Preis zum Verkauf.

11) Anzeige. Einem hohen Abel und verehrungswürdigen Publikum zeige ich ergebenst an, daß heute Mittwoch am 26. und folgende Tage die hier anwesende Kunstreiter. Gefellschaft unter der Leitung des Joseph Liphard ihre erste Vorstellung zu geben die Ehre haben, so wie auch das Affentheater. Der Anfang ist präcise um 7 Uhr, der Schauplat ist im ehemaligen Logen-Garten, der Eingang vom Kämmereisplatze. Die Anschlagezettel werden das Rähere besagen.

Direttor Joseph Liphard.

- 12) Ein gang guter auf 2 Febern ruhender Reifewagen fieht jum Berkauf bei bem Sattler-Meifter Opig, Breslauer-Strafe.
- 13) Den geehrten Musikfreunden widme ich die ergebenste Anzeige, daß ich mich hier als Klavierlehrer niedergelassen habe, weghalb ich um das Bertrauen der hos ben Familien bitte. Das Rabere fruh von 7—10 Uhr.

Rambach, Waffer-Strafe, im Saufe bes Seren Diftillateur Runtel.

- 14) Auf dem adeligen Rittergute Latalica, Schrodaer Rreifes, eine Meile von Pudewig, stehen 170 Stuck Winterlammer, 20 Stuck Jungvieh und 7 Kuhe zum billigen Verkauf. Latalica, ben 25. Juni 1839. Speichert, Rittergutsbesiger.
- 15) Ein mit guten Attesten versehener Brennerei-Berwalter munscht ein Engagement. Das Rabere bei ben Herren Busch & Appel im Hotel de Dresde.
- 16) Odwołuie się sprzedaż bydła przez publiczną licytacyą na dzień 29. b. m. w Łopiszewie pod Ryczywołem, zapowiedziana.

Dominium Ryczywół,